# Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

1. Dezember 1863.

1. Grudnia 1863,

### Berichtigung.

Das Amtsblatt zur Lemberger Zeitung vom 28. d. M. trägt in einem Theile ber Exemplare in Folge eines Drudfehlers bie Rummer und bas Datum bes vorhergebenben Tages. Dieser Drucksehler wird dahin berichtigt, daß das genannte Amtsblatt zur Lemberger Zeitung bie Nummer 273 und das Datum 28. November 1863 zu tragen habe.

Dziennik urzedowy załączony do "Gazety Lwowskiej" z dnia 28. b. m. otrzymał w niektórych egzemplarzach przez pomyłke w druku numer i datę z dnia poprzedzającego. Te pomyłke prostuje się w ten sposób, że rzeczony Dziennik urzędowy do Gazety Lwowskiej ma mieć numer 273 i date 28. listopada 1863.

Sprostowanie.

(2147)3 Kundmachung.

Mro. 2006. Ungeachtet der Kundmachungen vom 15. März I. 3. Zahl 505 und vom 10. April I. J. Zahl 690, wird die Infur-reftion im Nachbarlande, durch heimliche Beherbergung und Beforderung von Theilnehmern an dieser Insurrektion, hierlandes vielfach thatig unterftüßt.

Bor einer folden Beberbergung ober Beforderung von Infurteftione = Buguglern ober Flüchtlingen wird neuerlich mit bem Bedeuten semarnt, daß Tawiderhandelnde auf Grund der fais. Berordnung tom 20. April 1854 (R. G. B. Rr. 96 S. 11) mit einer Geld: strafe bis 100 Gulden oder einem Arreste bis zu vierzehn Tagen wer-

den bestraft merben.

Nachbem ferner bie Mabrnehmung gemacht murbe, bag Perfonen no im Befige von Waffen und Minnitione = Gegenständen befinden, ofne hiezu burch von ber kompetenten Behorde ausgefertigte Baffenfaffe besugt zu fein, so wird in Erinnerung gebracht: bag nach §. 32 bes faif. Patentes vom 24. Oftober 1852 (R. G. B. Mr. 223) ber unbefugte Bent von Waffen und Munitionegegenständen mit einer Geldstrase bis 100 fl. oder mit Arrest bie zu einem Monate, nebst dem Berfalle der vorgefundenen Waffen und Munition, zu bestrafen ift, und daß bet eintretenden erschwerenden Umftanden auf eine Geld-Arafe bis 500 fl. ober auf Arrest bis zu brei Monaten erfannt werben fann.

Alle mit Waffenpaffen nicht gebecten Daffen find ferner bis 15. Legember 1863 in Lemberg und Krafau an die f. f. Polizei : Direttionen, und auf dem Lande an bie betreffenden Begirteamter gegen Empfangschein abzuliefern.

Innerhalb berfelben Frist ist bei biefen Behörden auch bie Er-

neuerung ber früher ertheilten, wenngleich noch giltigen Waffenpaffe anzusuden.

Nach Ablanf diefer Frist wird wegen best unbesugten Waffenbethes nach ber gangen Strenge ber obbezogenen gesehlichen Bestimmunben auch gegen jene Lefiger von Waffen und Munition& Gegenftanden torgegangen meiten, welche bie ihnen ertheilten Baffenpaffe ober Dimilligungen jum Waffenbefige ungeachtet ber gegenwärtigen Unerbnung nicht erneuern follten.

Lemberg am 27. November 1863.

Der f. f. Statthalter Allexander Graf Menedorff = Pouilly.

## thwieszczenie.

Nr. 2006. Pomimo obwieszczeń z dnia 15. marca b. r. L. 505 10. kwietnia b. r. L. 690, powstanie w sąsiednim kraju bywa "spieranem w tej prowincyi w wieloraki sposób przez ukrywanie

1 Przewożenie osób, udział w niem biorących.

Przed takiem ukrywaniem lub przewozeniem osób udających sie do powstania lub ztanitad powracających, ostrzega się ponownie <sup>2</sup> tym dodatkiem, że postępujący przeciw temu ostrzeżeniu uleguą ha mocy ces. rozporządzenia z dnia 20. kwietnia 1854 (Dz. pr. P. Nr. 96) §. 11. karze pieniężnej aż do 100 złr., lub karze areszlu aż do dni 14.

Spostrzeżono dalej, że bron i amunicya znachodzi się w posiadaniu osób nie upoważnionych do tego prawnemi certyfikatami, wydanemi przez właściwe władze; przypomina się przeto, że wedłng §. 32. ces. patentu z dnia 24. października 1852 (Dz. pr. p. 123.) nieprawne posiadanie broni i amunicyi karanem być winno kara pieniężną do 100 zł. w. a., lub aresztem aż do jednego miesiaca, i ze w razie okoliczności obciązających, wyrok zapaść może ha kare pienieżną do 500 zlr., lub na areszt do 3 miesiecy.

Wszelka broń, na która właściciele nie posiadają certylikatów <sup>hrzedowych</sup>, ma być złożona za rewersem do 15. grudnia 1863, we Lwowie i w Krakowie w c. k. dyrekcyi policyi, a na prowin-

ryi u właściwych urzędów powiatowych.

W tym samym terminie należy podać do tychże władz o odhowienie certyfikatów na broń. chociażby dawniejsze jeszcze były

Po upływie tego terminu podpadną z przyczyny nieprawnego posiadania broni i amunicyi całej surowości powyższych przepisów Prawnych także posiadacze broni i amunicyi, którzyby pomimo

niniejszego obwieszczenia zaniedbali odnowić udzielone im certyfikaty posiadania i noszenia broni.

We Lwowie dnia 27, listopada 1863 r.

C. k. Namiestnik Alexander hr. Mensdorff-Pouilly.

#### Обголошенье.

Пр. 2006. Помимо окголошений эк дим 15. Марцм с. р. Ч. 505 и эк 10. Цвктим с. р. Ч. 690 знаходить козстанье въ сесканомъ краю черевъ тайное перетримованье оу себе и просилку оучастниковъ возстана, въ тутеншомъ краю многократия чиния подпоря.

Перед и таком и перетримяваньем и об себе або просылкою ндвинут до козстаны ако оуктолитки перестеркиле сы повторые съ сво оувагою, що противоджавочін на подстакт цтеарского розпормженім зъ дим 20. Цкѣтим 1854 (В. з. д. Ч. 96 §. 11.) карою грошевю до 100 зл. р. або арештомъ до 14 дией карани

Понеже такожъ завкажано, що ст особы въ посъданю зкрок и аммениципыхъ предметовъ знаходять, не маючи до того оупокажненій пропестками акрож дотычными отъ компетентного оград выставлеными, то са на памать прикодить, що послк § 32. цжеарского патенть въ 24. Октобрім 1852 (В. з. д. Ч. 223) безправное постданье зброт и аммениційных предметокъ карою грошевою до 100 за. р. ако арештомъ до мѣ-смім, зъ пропадкомъ знайденныхъ зброж и аммянцій, каранов быти мав. и що при знаходмчихъ см октмжаючихъ окстомтильстваут на карв грошев до 500 зл. р. ако на арештъ до троуть мжемцей засвдити можна.

**Вежкое оружке, которе пропретками зкрож дотычными не** есть покрыте, належить до 15. Декемпрію 1863 въ Льковъ п Краковік до ц. к. Дірекцій полицін, а пезастоличість до дотычных оррадова повътовых за подпискою отобрана отдати.

Въ течено того самого часе мае са тыхъ оградовъ такожъ о отнокленье давижине оуджленыхъ. Хотми еще важныхъ

проибстокъ зброк дотычныхъ просити.

По оуплыкт того речинца поствинть са кагладомъ безпракного поскланы зкрож по цжлой строгости выжие реченых правных постановленей такожь протикъ тимъ посклателямъ зкрож и амменициных предметокъ, которінкы оуджаены имъ произстки вкрок Дотычни ако повколенію до поскдано вкрок не взирам на теперкиное розпормженье не отновнан.

Акковъ. 27. Анстопада 1863.

Ц. к. Намжетвикъ Иленсандеръ Графъ Менсдорффъ- Hosiaam.

Edy Lt.

Nr. 9490. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu zawiadamia niniejszem Piotra Czermińskiego z życia i miejsca niezuajomego, a w razie jego śmierci tegoż spadkobierców z nazwiska nieznajomych, iż przeciw niemu Władysław hr. Rozwadowski pozew o zawyrokowanie, że połowa wsi Rudy, przysiołka dóbr Kochanówki w obwodzie Przemyskim położonych, dotąd na imię Piotra Czermińskiego w ks. własn. 12. str. 142 l. 11. i 13 dz. intabulowana, jest własnością powoda - wytoczył, w skutek czego termin do ustne prawy na dzień 23, lutego 1864 godz, 10. zrana postanowionym został.

Gdy miejsce pobytu pozwanego lub jego spadkobierców niewiadome jest, przeto c. k. sąd obwodowy tymże na ich koszta i niebezpieczeństwo adwokata krajowego Dra. Regera z zastępstwem przez adwokata krajowego Dra. Zezulki za kuratora postanowił, z którym wytoczona sprawa wedle ustaw postepowania cywilnego

przeprowadzoną będzie.

Napomina się więc pozwanego lub jego spadkobierców, ażeby lub osobiście w swoim czasie stanęli lub potrzebuc dokumenta ustanowionemu kuratorowi udzielili lub tez innego zastępce sobie obrali i tutejszemu sądowi oznajmili, w ogóle, ażeby wszelkie do ich obrony przysłużające kroki prawne użyli, inaczej złe skutki z ich opieszałości powstać mogące samym sobie przypisać będą musieli.

Przemyśl, dnia 4. listopada 1863.

#### Dziemik urzedowy (2134)Obwieszczenie. (3)

Nr. 2910. Dyrekcya galicyjskiego Towarzystwa kredytowego podaje niniejszem do wiadomości, że wypłatę wylosowanych listów zastawnych i przypadłych kuponów w zwykłych terminach, jak niemniej eskontowanie takowych przed terminem za opłata 5% załatwiać odtad będzie w Krakowie na nasz rachunek dom bankowy W. Kirchmajera i syna, do którcgo się zatem w tym celu zgłaszać

Dla dogodności członków Towarzystwa kredytowego bliżej Krakowa mieszkających nazwany dom bankowy upoważniony został, przyjmować także raty półroczne Towarzystwu należne. a których zakwitowanie przez dyrekcye tenże pośredniczyć będzie.

Od dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego.

We Lwowie dnia 23. listopada 1863.

(2146)I. Ginberufungs: Cbift.

Mro. 57198. Der nach Lemberg zuständige Schneider Paul Zajac, welcher fich unbefugt außer ben öfterreichischen Staaten aufhalt, und ungeachtet ber geschehenen Sbiftalberufung seinen unbefugten Aufenthalt im Auslande fortsett, wird hiemit aufgefordert, binnen Ginem Sahre von der Ginschaltung dieses ersten Ediftes in der Landeszeitung zu= rudzukehren, und feine Rudkehr zu erweisen, widrigens gegen benfelben bas Verfahren wegen unbefugter Auswanderung nach bem faif. Patente vom 24. Märg 1832 eingeleitet werden mußte.

Won ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 20. November 1863.

E dykt.

Nr. 42407. C. k. sąd krajowy Lwowski wzywa niniejszym edyktem posiadaczy jakoby zgubionych obligacyi indemnizacyjnych okręgu administracyjnego Lwowskiego z dnia 1. listopada 1853 jako to:

Nr. 12429 opiewająca na imie Scliga Stauber na 1000 ztr.

Nr. 16409 na imie Władysława Younga na 1000 złv.

Nr. 3202 na imie Ludwiny Hilbrich na 1000 złr.

Nr. 7005 na imie Pawliny Kopeckiej na 500 złr. i

Nr. 18230 na imie Domiceli z Paparów Łączyńskiej na 100 złr., ażeby takowe w przeciągu 1 roku, 6 tygodni i 3 dni sądowi przedłożyli i swe prawo do ich posiadania wykazali, inaczej bowiem po upływie powyższego terminu obligacye te za umorzone uznane zostana.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwow, daia 25. listopada 1863.

Edykt.

Nr. 12460. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie wiadomo czyni, że na zaspokojenie wygranej przez masę Weroniki Łozińskiej sumy 1056 złr. 51 kr. m. k. czyli 1119 zł. 133/4 c. w. a. z odsetkami po 5% od dnia 10. lipca 1856 liczyć się mającemi, dalej kosztami sporu w kwocie 8 zł. i egzekucyi już przyznanemi 5 zł. 92 c. w. a., oraz teraźniejszej egzekucyi w ilości 8 zł. w. a. egzekucyjna licytacya realności w Stanisławowie pod Nrm. 221 2 położonej, egzekutów Jana i Magdaleny Hacker małżonków wedle ksiąg tabularnych dom. 1. pag. 221. n. 3. wł. własnej, w trzech terminach, to jest: dnia 12. stycznia, 16. lutego i 15. marca 1864 zawsze o godzinie 10ej zrana w c. k. sądzie obwodowym przedsięwziętą będzie. Przy pierwszych dwóch terminach realność ta nie niżej ceny szacunkowej, to jest sumy 5914 zł. 631/4 c. w. a.. w trzecim terminie zaś także niżej ceny, ale tylko za taka cene sprzedaną zostanic, któraby na zaspokojenie wszystkich zabypotekowanych długów wystarczyła.

Gdyby w trzecim terminie i taką cene nikt nie ofiarował, natenczas wzywa się wszystkich wierzycieli, ażeby duia 15. marca 1864 o godzinie 4ej po poludniu celem utożenia utatwiających warunków licytacyi w sądzie staneli, gdyż niestawający policzeni będą do większości głosów wierzycieli obecnych, poczem 41y terminlicytacyi.

rozpisany bedzie.

Jako wadyum ustanawia się kwota 591 zł. 40 c. w. a., dalsze warunki licytacyi, akt szacunkowy i ekstrakt tabularny można w tu-

tejszo - sądowej registraturze przejrzeć.

O czem się masa Eliasza Geruszyńskiego i tych wierzycieli, którzyby poźniej ze swemi pretensyami do ksiąg gruntowych weszli. przez kuratora adw. Skwarczyńskiego z zastępstwem adw. Minasiewicza i edykta uwiadamia.

Stanisławów, dnia 16. listopada 1863.

(2149)Kundmachung.

Dro. 13295. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte in Straffachen wird hiermit zur allgemeinen Renntniß gebracht, daß mit h. g. Erfenntnig vom 26ten Rovember 1863 3ahl 13295 bie weitere Berbreitung des im eingegangenen Beitungeblatt Goniec Nro. 199 vom 10. September 1863 eingeschalteten, aus ber frangofischen Beitung Journal de Debats übersetten Artifels unter ber Aufschrift: "Sprawa polska" als bas Vergeben ber Aufwiegelung nach §. 300 St. G. begründend, verbothen wurde, und daß die damider Sandelnden die Folgen des S. 24 des Gesetzes vom 17. Dezember 1862 zu gewärtigen haben.

Bom f. f. Landesgerichte in Straffachen.

Lemberg, am 28. November 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 13295. C. k. sad krajowy w sprawach karnych we Lwowie niniejszem do publicznej wiadomości podaje, ze wyrokiem tego sadu z dnia 26. listopada 1863 do l. 13295 dalsze rozpowszechnienie artykułu z francuskiego dziennika Journal de Debats przetłumaczonego, w Nr. 199 byłego dziennika "Goniec" z dnia 10. września 1863 umieszczonego. wykroczenie podburzania w myśl §. 300 kod. kar. stanowiacego, zakazane zostało, i że w brew temu zakazowi działającym, następstwa §. 24. prawa prasowego z dnia 17. grudnia 1862 zagrażaja się.

Z c. k sadu krajowego w sprawach karnych.

Lwów, dnia 28. listopada 1863.

3 dift.

Dro. 8722. Um 7. Oftober 1863 murden burch ben Grund wirthen Kosé Kuziów aus Zhorow bie bemfelben gehörigen und in ber Nacht vom 6. auf ben 7. Oftober 1863 von der Weide gestohlenen zwei Pferde vor einem Bagen angespannt, auf bem Marktplage in Tarnopol angehalten, die etweichenden muthmaßlichen Thater jedoch nicht gu Stande gebracht. Der obermahnte Wagen icheint ebenfalls ein geftohlener zu fein, und es wird daber ber Gigenthumer bes obigen Magens aufgefordert, binnen Jahreefrist vom Tage ber britten Gin schaltung in die Lemberger Zeitung fich zu melben und fein Recht auf ben Wagen nachzuweisen.

Vom f. f. Rreisgerichte.

Złoczów. am 31. Oftober 1863.

(2133)Rundmachung.

Mro. 4028. Für die f. f. Salinen Wieliczka und Bochnia werben im Berwaltungsjahre 1864 nachstehende Materialien benöthigt. wegen beren Bulieferung am 10. Dezember 1863 bei ber f. f. Berg' und Salinen-Direktion in Wieliezka eine Ligitagion stattfindet, ale:

Tür Wieliczka.

650 Btr. robes, neißes, reines Scheiben - Unichlitt,

900 Pfund ordinares Baumol,

3000 Maß doppelt raffinirtes Rübeöl,

250 Bir. langhaariger podolischer Sanf

Für Bochnia.

300 Btr. reines, weißes, robes Scheiben - Unschlitt,

980 Mag doppelt raffinirtes Rübsöl.

Lieferungslustige werden verständigt, daß sie hierauf versiegelte, von Außen mit dem Worte "Lieferungsanboth" bezeichnete Offerte, welche mit dem Vadium von 10% des ganzen Offertbetrages im Baaren ober Raffaquittungen über ben ausbrücklich zu biefem 3wecke bei einem f. f. Amte erlegten Geldbetrag, ober aber in Ctaate Dbligagie nen nach bem Borfenfurse ju versehen find, bei ber f. f. Berg- und Salinen - Direfzton zu Wieliezka längstens bis 10. Dezember 1863 Mittags 12 Uhr einbringen fonnen.

Sieramts nicht genügend befannte Offerenten haben ein vom f. Bezirtramte ausgestelltes Zeugniß über ihren Bermogeneftand und ihre rechtliche Signung zur Abfchließung eines Bertrages und auch bie Bestätigung ber f. f. Sandels- und Gewerbefammer beigubringen, bat fie jur betreffenden Lieferung bie erforderliche Fähigkeit befigen.

Jeder Offerent hat fein Unboth mit Biffern und Worten flar und deutlich angufegen und bie Grifarung beigufugen, bag ibm bie Ligitazionebedingniffe, melde in ber f. f. Direfzione Kanglei, bei ber f. f. Salinen = Bergverwaltung in Bochnia und beim f. f. Salinell Materialamte gur Ginficht erliegen, wohl befannt find und bag er fich benfelben genau und rückhaltslos unterzieht.

Offerte, welche eine auf den Anboth Bezug nehmende wefent liche Rorrettur enthalten, nachträgliche ober nicht mit bem gehörigen Badium verfebene und überhaupt ben vorstebenden Bedingungen nicht entsprechende Offerte fonnen feine Berückfichtigung finden.

Bon ber f. f. Berg= und Calinen = Direfzion.

Wieliczka, am 7. Nocember 1863.

(2143) 6 8 i F t.

Dro. 15533. Bon bem f. f. Rreis- als Sanbelsgerichte & Stanisławów wird bem Abraham Eisig Sacher mit Diesem Gbifte be fannt gemacht, das wider benfelben unterm 3. Juni 1863 3. 7250 die Zahlungkauftage wegen der Wechselsumme von 530 Gilb. nubel gu Gunften des M. V. Lichtenstadt erlaffen murbe, welche, ba ber ge genwärtige Aufenthaltsort tes Abraham Eisig Sacher unbefannt ift. dem für Abraham Eisig Sacher in der Perfon des herrn Landes advotaten Dr. Maciejowski mit Substituzion des herrn Landes atwofeten Dr. Kwinger atvotaten Dr. Eminowicz jum bestellten Kurator eingehandiget mirb.

Stanisławów, am 18. November 1863.

B d 5 h f.

Nr. 1125. (. k. sad powiatowy Lopatyn co do życia i pobytu niewiadomemu Wasylowi Bazan ustanawia Matwija Malanczuka na kuratora do postępowania spadkowego po Iwanie Bazali, temuz niniejszy dekret wręcza z poleceniem by praw do spadka Iwana Bazan dla tegoż kuranda sumiennie bronił.

O czem Wasyl Bazan z miejsca pobytu niewiadomy uwiada-się. C. k. urząd powiatowy jako sąd.

mia, sie.

Łopatyn, dnia 6. października 1863.

(2125) II. Ginberufunge-Gdift.

Mro. 9014. Nachbenannte Individuen halten fich unbesugt außer ben öfterr. Staaten auf, und baben der erften Aufforderung dur Rückfehr nicht Folge geleiftet:

1. Sloma Leib Hirsch, und

2. Jakob Leib Weinstock, beibe aus Kolomyja.

Dieselben werden zum zweitenmale ausgesordert, binnen Ginem Jahre von der Ginschaltung des ersten Ginberufungs-Ediftes in die Landes-Zeitung, zurückzufehren und ihre Rückehr zu erweisen, widrisgens gegen dieselben das Bersahren wegen unbefugter Auswanderung nach dem Patente vom 24. März 1832 eingeleitet werden müßte.

R. f. Kreisbehörde.

Kołomyja, am 15. November 1863.

es. Edjili pascolujacy.

Nr. 9014. Następujące osoby przebywają bez pozwolenia za granicą i pierwszemu wczwaniu do powrotu nieodpowiedziały, a to:
1. Schloma Leib Hirsch, i

2) Jakób Leib Weinstock, z Kołomyi.

Niniejszem wzywa się tychże po drugi raz, aby w przeciągu roku, rachując od dnia umieszczenia pierwszego edyktu w urzędowej Gazecie Lwowskiej, do kraju wrócili, i powrót swój wykazali, inaczej ściągną na siebie za niepozwolone wydalenie się z kraju postępowanie podług przepisów patentu z dnia 24. marca 1863 r.

Z c. k. władzy obwodowej. Kołomyja, dnia 15. listopada 1863.

•

Mro. 42087. Bon dem f. f. Lemberger Landesgerichte wird dem Herrn Franz Fürst Woroniecki mit diesem Gdifte bekannt gemacht, daß über Einschreiten des Herrn Josef Jahlonowski der k. Landtasel am 28. Ottober 1862 Jahl 38923 ausgetragen wurde, aus Grund der zu ingrossirenden Duittung des Herrn Franz Fürsten Woroniecki und Marcel Lubański letterer als Bevollmächtigter der Fr. Maria und Anna Fürstin Woronieckie die dom. 153. pag. 300. n. 200. on. intabulirte Summe von 1000 Duk. s. N. G. und den Konssetutiv-Posten aus dem Lastenstande der Güter Rawa sammt Attinensien zu ertabuliren.

Da der Wohnort des Herrn Franz Fürsten Woroniecki hiergerichts unbekannt ist, so wird Behufs der Verständigung von diesem
Bescheide Herr Abvokat Dr. Hosmann mit Substituirung des Herrn
Abvokaten Dr. Roiński auf dessen Gefahr und Kosten zum Kurator
bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheit dieses Gerichtes

dugestellt.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 2. November 1863.

#### E d y k t.

Nr. 42087. Przez c. k. Lwowski sąd krajowy uwiadamia się niniejszym edyktem J. O. księcia Franciszka Woronieckiego, że p. dozef Jabłonowski wniósł pod dniem 5. października 1863 do licz. 42087 prośbę o doręczenie tabularnej uchwały do licz. 38923/1862 dla J. O. księcia Franciszka Woronieckiego.

Gdy miejsce pobytu J. O. księcia Franciszka Woronieckiego nie jest wiadome, przeto w celu zawiadomienia o tejże uchwale Postanawia się na jego koszta pana adwokata krajowego dr. Hofmanna z substytucyą pana adwokata krajowego dr. Roińskiego za

Luratora, i temuz powyższa uchwała sądowa doręcza się.

Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 2. listopada 1863.

(2144) Konkurs-Kundmachung. (1)

Mro. 2236. Zu besetzen: Die Kassiersstelle bei der k. k. Lanseshauptkasse in Czernowitz in der X. Diätenklasse, mit dem Gehalte lährlicher 840 fl. und Kauzionspsticht; eventuel eine Kassa-Offizialsstelle mit jährlichen 735 fl. oder 630 fl. und Kauzionspsticht, oder rine Kassa-Assistentenstelle mit jährlichen 525 fl., 472 fl. 50 kr. oder fl.

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der Prüfungen aus der Staatsrechnungswissenschaft und ben Kassavorschriften, dann ber Kenntniß der Landessprachen binnen vier Wochen bei ber k. k.

Steuer-Direkzion in Czernowitz einzubringen.

Geeignete disponible Beamte werden besonders bernäfichtigt.

Lemberg, am 27. November 1863.

 $\mathbb{E} d \mathbf{y} \mathbf{k} \mathbf{t}. \tag{1}$ 

Nr. 15514. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie podaje do wiadomości, iż przeciw p. Tytusowi Szawłowskiemu na podstawie weksłu z daty 24. sierpnia 1860 uchwałą tutejszego sądu z dnia 3. marca 1863 l. 3598 nakaz płatniczy o sume 1000 zł. w. a. na rzecz skarzącego p. adwokata dr. Minasiewicza wydanym został i obecnie ustanowionemu dla niewiadomego pobytem p. Tytusa Szawłowskiego kuratorowi p. adw. dr. Bardaszowi ze zastępstwem adw. dr. Maciejowskiego doręcza się.

Stanisławów, dnia 18. listopada 1863.

(12(42) & b | f t. (1)

Die bem Leben und Aufenthalte nach unbekannten:

1) Mathias Zabłocki, Anastasia de Michałowskie Jarusiewiczowa, Johann, Mathias und Martin Michałowskie als Erben bes Mathias Przyluski, sur bessen Masse ein Schuldschein bes Stanislaus Koziehrodzki ddto. 19. Dezember 1813 über 50.000 Apol.

2) Franz Szczucki und Antonina de Szczuckie Wolińska, als Erben bes Johann Szczucki, für bessen Masse ein Schuldschein der Eheleute Johann und Anastasia Kieławay ober Siemikiewicze ddto.

27. Februar 1817 über 251 fl. 1 fr. 2B. D.;

3) Stefan Mattachowski, Josef Mattachowski und Katharina de Mattachowskie Mochnacka, als Erben bes Johann Mattachowski, jur bessen Masse ein Schulbschein bes Josef Mattachowski ohne Datum über 112 Dut. holl.;

4) Josef Kozłowski, als Erbe bes Felix Kozłowski, für bessen Masse a) ein Schuldschein bes Moszko Kantar ddto. 27. März 1800 über 84 stpol., — b) ein Schuldschein des Konstant Poniatowski ddto. 15. Juni 1816 über 16 Duk. und c) ein Schuldschein des Kasimir Załuski ddto. 21. Mai 1793 über 81 stpol.;

5) Antonina Czajkowska, als Erbin bes Adam Czajkowski. für besten Masse ein Schulbschein ber Gheleute Michael und Fewronia Danisowicze adto. 10. Februar 1815 über 200 fl. W. B.; endlich

6) Michael Hodyński. dann Johann. Basil. Peter. Marianna, Theresia und Katharina, Kinder des Stesan Hodyński, serner Basil, Nikolaus, Johann und Apollonia, Kinder des Johann Hodyński. Nikolaus, Ignaz. Katharina. Marianna und Josesa, Kinder des Basil Hodyński, serner Anton Nodyński, Michael Hodyński der jüngere, endsch, Simeon, Johann und Theodor Nodyńskie, die sämmtlichen als Erben des Gregor Nodyński, sür dessen Masse 36 Stück Schuldzicheine über die Gesammtsumme von 20.001 stpol. 60 gr., 25 Duk. und 20 Tyns. sich gegenwärtig hiergerichts in depositenämtlicher Aussemahrung besinden, hiemit ausgesordert, um die Ausstolgung der odigen vor mehr als 32 Jahren deponirten Schuldurkunden sich binnen i Jahre und 6 Wochen zu melden und dieselben zu beheben, als sonsten diese Urkunden aus dem Depositenamte an die Registratur zur weiteren Ausbewahrung werden abgegeben werden.

Halien, am 23. Rovember 1863.

137) Obwieszczenie. (1)

Nro. 2317. Mocą którego c. k. urząd powiatowy Baligrodzki zawiadamia, że na pokrycie zaległości podatkowych dworu Bereżnicy wyżnej w powiecie Baligrodzkim przymusowe wydzierzawienie prawa propinacyi w tejże wsi, a to prawa wyszynku trunków w karcznie tamże istniejącej w drodze publicznej licytacyi na rokjeden, to jest na czas od 1. stycznia do ostatniego grudnia 1864 roku dnia 14. grudnia 1863 r. w c. k. urzędzie powiatowym w Baligrodzie odbyć się ma.

Za cenę wywołania przyjmuje się dotychczasowy czysty dochód roczny z tejże propinacyi w kwocie 250 zt. wal. a., a chęć wydzierzawienia mający przed licytacyą wadyum 10% od powyższej sumy w kwocie 25 zt. w. a. gotowizną złożyć obowiązani będą.

Do tego prawa propinacyi wydzierzawić się mającego należy i prawo używania wyłącznego na pomieszkanie dla dzierzawcy i na miejsce wyszynku trunków karczmy w Bereżnicy wyżnej przy drodze komunalnej potożonej i prawo pobierania opału z lasów dworskich do tejże karczny, a chęć wydzierzawienia mający przed licytacyą w punktach kontraktu dzierzawnego bliżej rezpatrzeć się będą mogli.

Z c, k. urzedu powiatowego.

Baligród, duia 12. listopada 1863.

Stanisławów, dnia 18. listopada 1863.

(2141) E d 3 k t. (1

Nr. 15513. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie podaje do wiadomości, iż przeciw p. Tytusowi Szawłowskiemu na podstawie wekslu z daty 24. sierpnia 1860 uchwała tutejszego sądu z dnia 18. marca 1863 do l. 3597 nakaz płatniczy o sume 773 zł. w. a. na rzecz skarzącogo p. adwokata Dra. Minasiewicza wydanym został i obecnie ustanowionemu dla niewiadomego pobytem p. Tytusa Szawlowskiego kuratorowi panu adwokatowi Bardaszowi z zastępstwem pana adwokata Dra. Maciejowskiego dorecza sie.

2148) Obwieszczenie. (1

Nr. 29584. Magistrat król. stołecznego miasta Lwowa niniejszem do powszechnej wiadomości podaje, iż znalezioną została złota branzoleta, która w tutejszym depozycie jest przechowaną.

Ktoby prawo własności do tej branzolety rościł sobie, ma się w tym względzie wiarogodnemi dowodami w przeciągu sześciu tygodni wykazać, inaczej bowiem z tą branzoletą według przepisów postąpi się.

Lwów, dnia 23. listopada 1863.

2152) E d y k t. (1)

Nr. 1728. Przez c. k. urząd powiatowy jako sąd w Zurawnie czyni się wiadomo, że włościania Iwan Michajluk zmarł w Międzyrzecach dnia 22. kwietnia 1845 r., ostatniej woli rozporządzenia nie zdziaławszy: a gdy miejsce pobytu syna jego Iwana Michajluka sądowi nie jest wiadomem, to wzywa się tegoż ostatniego, aby w ciągu roku od dnia niżej wyrażonego licząc do tutejszego sądu się zgłosił i do spadku się oświadczył, gdyż w przeciwnym przypadku masa spadkowa z spadkobiercami się zgłaszającymi i z kuratorem dla niego w osobie Ilka Fedorowa ustanowionym pertraktować się będzie.

Zurawno, dnia 16. października 1863.

1

Lizitazione : Ankündigung.

Rro. 12311. Die f. f. Finang-Bezirfe-Direfzion in Stanislau veräußert im Ramen bes h. Alerare mit Borbebalt ber boreren Genehmigung nachstebende Realitäten

A) Die ebemalige Koutratzionsstallung in Tysmienitz im Schä-tungewerthe von 580 fl. 30 fr. oft. W.

B) Das ehemalige Stabsoffiziersquartier Rr. 1 in Mariampol im Schätzungswerthe von 1978 fl. 12 fr. oft. W.

C) Das ehemalige Rittmeistersquartier Rr. 2 in Mariampol im

Schätzungswerthe von 1264 fl. 68 fr. öft. 2B.

D) Das ehemalige Subaltern-Offiziersquartier Dr. 3, Katastral= Rr. 9 und das ehemalige Cubalternoffizierequartier Rr. 4, Rataftral-Mr. 10 in Mariampol, beibe zusammen im Schätzungswerthe von 1326 fl. 75 fr.

E) Die ehemalige Kontrafzionestallung Nr. 1 in Mariampol im

Schätzungewerthe von 806 fl. 68 fr., endlich

F) Die chemalige Kontrakzionestallung Nr. 2 in Mariampol im

Chapungewerthe von 800 fl. 66 fr. oft. D.

Die Lizitazion bezüglich der Realitäten ad A) und B) wird am 29. Dezember 1863 Bormittage 9 Uhr - ad C) und D) am 29. Dezember 1863 um 3 Uhr Nachmittage und ad E) und F) am 30. Dezember 1863 um 9 Uhr Bormittags bei ber f. f. Finang-Bezirks= Direfzion in Stanislau abgehalten werden.

Schriftliche mit dem 10% Nadium versehene, wohl versiegelte Offerten find bis zu dem unmittelbar ber Lizitazion auf die betreffende Realität vorangehenden Tage bis 6 Uhr Abends beim Borftande ber f. f. Finang Bezirke-Direkzion zu überreichen, bei welcher auch die weiteren Lizitazionsbedingnisse, worunter insbesondere jene gehört, daß Ifraeliten, welche nicht die Besitzfähigfeit folder Realitäten nachzuweisen vermögen, von ber Ligitagion ausgeschloffen find, eingeschen

Bezüglich der Veräußerung jener hier erwähnten Realitäten, bei benen die öffentliche Lizitazione-Werhandlung feinen gunftigen Erfolg haben follte, wird bei ber gedachten f. f. Finang : Bezirke = Direkzion am 30. Dezember 1863 — 3 11hr Nachmittags die Verhandlung aus

freier Sand stattfinden.

Won der k. k. Finang = Bezirks = Direkzion. Stanislan. am 19. November 1863.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 12311. C. k. obwodowa dyrekcya finansów w Stanisławowie sprzedaje w drodze licytacyj imieniem wysokiego skarbu państwa z zastrzeżeniem wyższego zatwierdzenia następujące realności:

A) Stajnie niegdyś kontrakcyjną wojskową w Tyśmienicy w ce-

nie szacunkowej 580 zł. 30 c. w. a.

B) Kwaterę niegdyś sztabsoficerską Nr. 1 w Mariampolu

w cenie szacunkowej 1978 zł. 12 c. w. a.

C) Kwatere niegdyś rotmistrzowską Nr. 2 w Maryampolu

w cenie szacunkowej 1264 zł. 68 c. w. a.

D) Kwatere niegdyś oficerów nizszego stopnia Nr. 3 pod 1. katastralną 9 i kwaterę niegdyś oficerów niższego stopnia Nr. 4 pod I. katastralna 10 w Maryampolu w cenie szacunkowej 1326 zł. 75 c. w. a.

E) Stajnie niegdyś koncentracyjną Nr. 1 w Maryampolu w ce-

nie szacunkowej 806 zł. 68 kr. w. a., w końcu

F) Stajnie niegdyś koncentracyjną Nr. 2 w Maryampolu w ce-

nie szacunkowej 800 zł. 66 c. w. a.

Licytacya realności ped A) i B) odbędzie się dnia 29. grudnia 1863 przed południem o godzinie 9tej, realności pod C) i D) dnia 29. grudnia 1863 o godzinie 3ciej po południu. licytacya zaś realności pod E) i F) odbędzie się dnia 30. grudnia 1863 o godzinie 9tej przed południem w c. k. obwodowej dyrekcyi finansów w Stanisławowie.

Pisemne oferty opatrzone w wadyum 10%, dobrze opieczętowane maja być podane najpóźniej w dzień poprzedzający liytacye każdej z wyżwymienionych realności do godziny 6tej wieczorem do przełożonego c. k. obwodowej dyrekcyi finansów, gdzie także można przejrzeć wszystkie warunki licytacyi, do których w szczególności ten należy, że izraelici, którzy się nie mogą wykazać przysłużającem im prawem posiadania takowych realności, od licytacy

Co do tych wyzwymienionych realności, których sprzedaż na licytacyi publicznej nie pezyszłaby do pomyślnego skutku, nastąpi w pomienionej c.k. obwodowej dyrekcyi finansów dnia 30. grudnia 1863 po południu sprzedaż z wolnej reki.

Z c. k. obwodowej dyrekcyi finansów.

Stanisławów, dnia 19. listopada 1863.

To biff t.

Mrc. 10774. Bom Samborer f. f. Kreisgerichte wird bem Folix Smalawski mit diefem Edifte befannt gemacht, bag über Unfuchen Des Mortko Sander auf Grund bes Wechfels dito. Sambor ben 24. Juni 1863 über 545 fl. oft. 2B. bemfelben als Alfzeptanten aufgetragen wurde, die eingklagte Bechfelfumme von 545 fl. fammt 6% 3infen vom 25. September 1863 zu berechnenden Intereffen und De richtekoften im Betrage von 8 fl. 51 fr. oft. 28. bem Mortko Sander binnen 3 Tagen bei Bermeidung medfelrechtlider Grekuzion gu be-

Da ber Aufenthaltwort bes Felix Smalawski unbefannt ift, 10 wird für benfelben herr Abvotat Dr. Pawlinski auf beffen Roffen und Gefahr jum Rurator bestellt, und bemfelben ber eben angeführte

Bescheid dieses Cerichtes zugestellt.

Mus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichts. Sambor, am 18. Oftober 1863.

(2129)Ohwieszczenie.

Nr. 9102. C. k. sad obwodowy Tarnopolski z nazwisk życia i pobytu nieznanych spadkobierców ś. p. Leopolda hr. Koziebrodakiego, tudzież p. p. Adolfa, Albinę, Józefa i Karola Hajwas, Apoleona Mokrzyckiego, Franciszke z Frischmanów Mokrzycke, Felixa Papare, Antonicgo Zygmunta dw. im. Papare, Mieczysława Papare i Brygide Drohojewską niniejszem uwiadamia, iż przeciw nim P. Eugeniusz Brodzki pod dniem 14. listopada 1862 do 1. 9102 pozew o wykrześlenie sum 6000 złr. m. k., 300 duk. hol. i 2484 złr. 8 kr. m. k. z procentami na rzecz masy krydalnej Brygitty Drohojewskiej w stanie biernym dobr Borki małe w obwodzie Tarne, polskim intabulowanych wniósł, na któren do ustnej rozprawy dzień sadowy na 26. stycznia 1864 10ta godzine przed południem wy znaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadome jest, przeto tymze obrońca sądowy w osobie pana adwokata dr. Koźmińskiego i zastępcą tego zaś pan adwokat dr. Weisstein niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postepowania przeprowadzony

będzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych by ustanowionemu sobie obroncy pisma i inne dowody ku obronic praw swoich służące wcześnie udzielili, lub innego sobie obronce obrali, tego sadowi temu oznajmili i wszystkie ku obronie swojel słuzące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przy pisać beda musieli.

Tarnopol. dnia 16. listopada 1863.

Edift.

Bon bem t. f. Landes = als Sanbesgerichte in Mrc. 49615. Lemberg wird mit diesem Ebikte bekannt gemacht, daß über Ansuchen des Mayer Kauf gegen die Julie Skrzyńska ein Auftrag zur Jahr lung der Wechselsumme per 4000 fl. öst. W. s. f. N. G. am 1. Oftober 1863 Bahl 41351 erlaffen murbe.

Da ber Wohnort ter Belangten unbefannt ift, fo mird ber 81. Julie Skrzyńska ber Berr Aldvokat Dr. Kratter mit Substituirund tes herrn Abvofaten Dr. Natkis auf beren Wefahr und Roften Juni Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Bescheib biefe

Gerichtes zugestellt. Wom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 24. November 1863.

## Anzeige - Blatt.

## Doniesienia prywatne.

## K. K. priv. gal. Karl Ludwig-Bahn. C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

(2128)

#### Rundmachung.

Mro. 5943. Die f. f. priv. galig. Karl Ludwig-Bahn bringt hiemit jur allgemeinen Renntniß, daß der gegenwärtig auf ihrer Bahnftrede ju dem allgemeinen Gebühren-Tarife eingehobene 10% Agio-Bufchlag vom 1. Dezember 1. J. bis auf Weiteres auf 15% erhöht wird.

Die dießfälligen Berechnungs = Tabellen, jo wie die Befreiungen von diesem Zuschlage erscheinen auf allen Stazionen zur Ginsicht

affigirt.

Wien, am 22. November 1863.

Der Bermaltungerath.

## Obwieszczenie.

Nr. 5943. C. k. uprzyw. kolej galic, Karola Ludwika podaje niniejszem do wiadomości publicznej, że na liniach do niej należą cych dotad pobicrany 10% dodatek azya do taryfy ogólnej, pod-

wyższa się z dniem 1. grudnia aż do dalszego rozporządzenia na 15% Dotyczące tabele obrachowania jako i wyjątki od tego datku są przybite na wszystkich stacyach dla wiadomości pur Miegzaci

blicznej. Wiedeń, dnia 22. listopada 1863.

Rada zawiadoweza.